# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

23. Juni 1863.

23. Czerwca 1863.

(1037)

Kundmachung.

Dro. 30852. Aus Anlag bes Rinberpeft - Ausbruches in Koledziany, Czortkower Bezirkes, murbe die Ginstellung ber Markte in Ulaszkowce für Hornvieh und rohe Hornviehprodufte mahrend ber Dauer ber Seuche verfügt.

Belches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Won der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Juni 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 30852. Z powodu wybuchu zarazy na bydło w Koledzianach, powiatu Czortkowskiego zostały targi w Ułaszkowcach na bydło rogate i na surowe produkta bydlat rogatych przez czas trwania tej zarazy, zniesione.

Co niniejszem do publicznej wiadomości się podaje. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. czerwca 1863.

(1040)Obwieszczenie.

Podpisany komisarz sadowy w postępowaniu ugodowem tutejszego kupca Chaima Getzler wzywa niniejszem wierzycieli tegoz, aby do 31. lipca 1863 pretensye swoje z jakichkolwiek tytułów prawnych wynikające, jeśli tego dotychczas nieuczynili, do podpisanego komisarza sadowego w należycie stemplowanych podaniach na piśmie zgłosili, w przeciwnym razie, jeśli ugoda do skutku przyjdzie, od zaspokojenia z całego majątku postępowaniu ugodowemu podlegającemu, o ile pretensye ich uzyskanem prawem zastawu nie są pokryte, wykluczonymi będą i skutków w §S. 35., 36., 38. i 39. ustawy o postępowaniu ugodowem z dnia 17. grudnia 1862 doznają.

Stanisławów, dnia 20. czerwca 1863.

Władysław Starzewski,

c. k. notaryusz.

(1038)@ b i P t.

Nro. 3383. Bom t. f. Bezirksamte als Gericht in Sniatyn wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Grn. Florian Bohdanowicz mittelst gegenwärtigen Goittes befannt gemacht, es habe wiber benselben Gr. Anton Bolwinski am 11. Juni 1863 Bahl 3383 wegen Sahlung von 500 fl. RM. ober 300 ruß. Silberrubel bie Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 10. August 1863 um 9 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Grn. Florian Bohdanowicz unbekannt ift, fo murbe gu beffen Vertretung und auf feine Gefahr und Roften fr. Telesphor Pfau als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung wird verhandelt merden.

Durch bieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen ober die erforderlichen Behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder aber einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er die aus beren Verabfaumung entstehen= ben Folgen sich felbst beizumeffen haben wird.

Sniatyn, am 16. Juni 1863.

(1039)

) **E d i k t.** (1) Nro. 3920. Vom Złoczower k. k. Kreise als Handelsgerichte wird fundgemacht, es habe Anton Kecht, Profuraführer und Eigenthumer ber bereits seit dem Jahre 1858 protokollirten gemischten Waaren-Sandlung unter der Firma : "B. D. Neranzi et Comp " in Brzezan seine Zahlungen eingestellt, und es set über beffen Anzeige de praes. 10. Juni 1863 Mr. 3920 und beffen Antrag, fich mit feinen Gläubigern auszugleichen, bas Ausgleichsverfahren im Sinne bes Gefetes vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 Reichsgesethlatt eingeleitet, in Folge bas sammtliche bewegliche "und das in den k. k. öfterreichischen Kronlandern, in welchen das Gefet vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, befindliche unbewegliche Vermögen der Schuldner B. D. Neranzi und Anton Kecht mit Beschlag belegt, und zur Ausgleichsverhandlung ber f. f. Notar Ferdinand Szydłowski in Brzezan beordnet worden.

Sievon werben sammtliche Gläubiger mit bem Beisate verftan= bigt, daß die Vorladung zur Ausgleichs-Verhandlung felbst und zu ber bazu erforderlichen Anmelbung ber Forderungen insbesondere burch ben ermähnten f. f. Notar stattsinden wird, wobei jedoch den Gläubigern auch frei gestellt bleibt, ihre Forderungen mit der Rechtswirkung des §. 15 des Gesehes vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 sogleich an-

zumelden.

Złoczów, ben 10. Juni 1863.

E d y k t.

Nr. 3920. C. k. sad odwodowy jako sad handlowy w Złoczowie oznajmia, że Antoni Kecht prokurzysta (Profuraführer) i właściciel handlu rozmaitych towarów od roku 1858 protokolowanego pod firmą "B. D. Neranzi et Comp." w Brzeżanach istniejącego, wypłaty swoje wstrzymał, że się na jego wniosek z dnia 10. czerwca 1863 l. 3920 jako się z swemi wierzycielami ugodzić chce, podług rorporządzenia z dnia 17. grudnia 1862 l. 97 dziennik ustaw postępowanie ugody zarządza, że się w tym celu wszelki

ruchomy i w krajach koronnych państwa austryackiego, w których rozporządzenie z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 jest obowiązującem, znajdujący nieruchomy, do dłużników?B. D. Neranzi i Antoniego Kechta należący majątek zajmuje, i się do przeprowadzenia postępowania ugody c. k. notaryusza Ferdynanda Szydłowskiego w Brzezanach postanawia.

O tem zawiadamia się wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem, ze wezwanie do czyaności ugodnych i potrzebnych do tego zameldowań pretensyl przez powyż wzmiankowanego c. k. notaryusza nastąpi, że jednakowoż wierzycielom wolno się zostawia, pretensyc swoje ze skutkiem w §. 15. rozporządzenia z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 zawartym, i zaraz zameldować.

Złoczów, dnia 10. czerwca 1863.

Lizitazione:Anfündigung.

Dr. 84. Bur Verpachtung bes ausschließlichen Bier-, Branntwein= und Metherzeugungs= und Ausschanksrechtes, bann bes aus= schließlichen Weinausschankrechtes ber Reichsbomaine Podbusz, Samborer Kreises, mit Ausschluß bes Dolher Schluffels, in ber Ortschaft Strouna, sammt ben jur Pachtung gehörigen Schant- und Ginfehr-wirthshäusern und beiläufig 134 Jod Grundstücken auf die Dauer von drei Jahren, d. i. vom 1. November 1863 bis letten Oftober 1866 wird die öffentliche Lizitazion am 7. Juli 1863 in der Amtsfanglei des f. f. Kameral = Wirthschaftsamtes in Smolna mahrend ben gewöhnlichen Umtöftunden abgehalten werden.

Die Verpachtung wird zuerst in concreto und sodann nach ein=

zelnen Ortschaften vorgenommen werben.

Der Ausrufspreis beträgt für bie Konfretal = Berpachtung

2.400 fl. öft. Währ.

Bur ersten Sckzion (Podbusz) gehört auch bas gemauerte, zur Errichtung eines Bierbräuhauses oder einer Branntweinbrennerei oder fonst einer Unternehmung vorzüglich geeignete Lokale im Orte Podburz und das Bierausschanksrecht in sammtlichen obgedachten Ortschaften.

Alls Vadium haben die Lizitanten 10% des Ausrufspreises zu erlegen und allenfällige schriftliche Offerten sind beim Vorsteher des f. f. Kameral = Wirthschaftsamtes in Smolna bis zum 6. Juli 1863 6 Uhr Abends zu überreichen.

Die naberen Lizitazionsbedingnisse konnen bei bem f. f. Rame-

ral-Wirthschaftsamte in Smolna eingesehen werden.

Von der k. k. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 12. Juni 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 84. Celem wydzierzawienia wyłącznego prawa wyrobu i wyszynku piwa, wódki i miodu, tudzież niewyłącznego prawa wyszynku wina w państwie skarbowem Podbusz, w obwodzie Samborskim, z wyłączeniem klucza Dołzeckiego i wsi Stronna, wraz z należącemi do dzierzawy karczmami i domami zajezdnemi i około 134 morgami pola, na przeciąg lat trzech, t.j. od dnia 1. listopada 1863 do ostatniego października 1866 odbędzie się publiczna licytacya dnia 7. lipca 1863 w kancelaryi urzędowej c. k. urzędu kameralnego ekonomicznego w Smolnie w zwykłych godzinach urzę-

Wydzierzawiać będzie się najprzód zbiorowo w całości, a na-

stępnie pojedyńczo, każde miejsce z osobna.

Cena wywołania wynosi za dzierzawe wszystkiego razem

2400 złr. wal. austr.

Do pierwszej sekcyi (Podbusz) należy także murowane zabudowanie, przydatne szczególniej na urządzenie browaru lub gorzelni lub innego jakowego przedsiębiorstwa w Podbuszu; tudzież prawo wyszynku piwa w wszystkich wyż wskazanych miejscowościach.

Jako wadyum mają złożyć przystępujący do licytacyi 10% ceny wywołania, a wszystkie pisemne oferty muszą być złożone w c. k. urzędzie kameralnym ekonomicznym w Smolnie najdalej po

dzień 6. lipca 1863 do godziny 6. wieczorem. Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. urzędzie

kameralnym ekonomicznym w Smolnie.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansów,

Lwów, dnia 12. czerwca 1863.

(1023)

Rr. 104. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird hiemit fundgemacht, daß jur Befriedigung ber, burch bie genannte Akziengefellschaft fur die Buckerfabrik in Ga= ligien miber Majer Hersch Rentschner, beziehungsmeise beffen Ber-gleichsmaffe erflegten Summe pr. 6562 fl. 50 fr. oft. B. sammt 6% Binfen vom 20. Juli 1859, Roften pr. 13 fl. 64 fr., 24 fl. 88 fr., endlich den bei der Tagfahrt vom 22. Oftober 1862 liquidirten, und gegenwartig im Betrage 29 fl. 72 fr. querfannten weiteren Grefugionskosten, bie erekutive Feilbierhung ter in Lemberg sub Rro. 114 Stadt gelegenen, bem Majer Hersch Reutschner gehörigen Realität in dem einzigen, auf den 11. September 1863 um 10 Uhr Vormittage bestimmten Termine unter nachstehenden erleichternden Bedingungen stattfinden merde.

1) Bei bem festgesetten Termine findet ber Bertauf auch unter

bem Schähungswerthe Statt.

2) Als Ausrufspreis wird der Schätzungswerth ber zu verau-Bernden Realität sub Mro. 114 Stadt pr. 27064 fl. 93 fr. oft. D. festgefest, von meldem die Kaufluftigen 10% ober ben Betrag von 2706 fl. 50 fr. öft. 2B. im Baaren, in galizischen Pfandbriefen, ga= lizischen Sparkassabücheln, ostgalizischen Grundentlastungs = Obligazio-nen ober Staatsschuldverschreibungen im Werthe nach deren lettem Tagesturfe berechnet, als Babium ju erlegen haben. Das im Baaren erlegte ober gegen ben entsprechenden Barbetrag umgetauschte Babium wird bem Ersteher in die erste Meistbothalfte eingerechnet, ben übris gen Lizitanten werben bie Babien nach gefchloffener Feilbiethung rud-

3) Der Ersteher hat die erste Meistbothalfte mit Ginrechnung bes Vabiums binnen 30 Tagen nach Zustellung bes, ben Feilbiesthungsatt genehmigenden Bescheibes, die zweite Meistbothälfte aber binnen 30 Tagen nach Rechtstruft der über den Meiftbot der vertauf= ten Realität ergehenden Zahlungsordnung zu Gericht zu erlegen und darüber eine gerichtlich legalisirte Schuldurkunde vorzulegen. Die zweite Meiftbothalfte ift vom Beitpuntte ber Uebergabe bes phyfifchen Befibes an ben Ersteher bis zu beren Berichtigung halbjabrig antigi=

pative mit 5% zu verzinsen.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden die Partheien und die aus dem Tabularextrafte vom 21. April 1862 ersichtlichen Tabulargläubiger, theile ju eigenen Sanden, theile burch ihre befannten Bertreter, ferner biejenigen, benen bie Befcheibe aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnten, ober welche erft nach Ausstellung bes obigen Tabularauszuges an bie Gemahr gelangt sein sollten, burch ben bereits mit dem Beschluße vom 7. Juli 1862 3. 23333 - 1862 bestellten Advokaten Dr. Rochen mit Substituirung bes Albrotaten Dr. Mahl, endlich bie Bergleichemaffe bes Erckuten gu Sanden bes f. f. Dotare Wolski verftanbiget.

Die übrigen Bebingungen fonnen im Gerichtshause eingesehen

Lemberg, ben 13. Mai 1863.

Edykt.

Nr. 104. C. k. sąd krajowy Lwowski w sprawach cywilnych wiadomo czyni, że celem zaspokojenia wygranej przez c. k. uprzywilejowane towarzystwo fabryki cukru w Galicyi przeciw Mayer Hersch Rentschner, mianowicie jego masy ugodowej sumy 6562 zł. 50 c. w. a. z odsetkami 6 od sta od 20. lipca 1859 policzyć się mającemi, tudzież z kosztami pr. 13 zł. 64 c., 24 zł. 88 c., nakoniec z policzonemi przy terminie 22. października 1862 kosztami egzekucyjnemi, które teraz w ilości 29 zł. 72 c. w. a. się przyznają, publiczna sprzedaż we Lwowie pod Nr. 114 w mieście lezacej, Mayerowi Hersch Rentschnerowi własnej realności, na jednym do tego na dzień 11. września 1863 o 10ej godzinie przed południem wyznaczonym terminie pod następującemi ułatwiającemi warunkami przedsięwzietą zostanie:

1) Na terminie licytacyjnym odbędzie się sprzedaż rzeczonej

realności nawet niżej wartości szacunkowej.

2) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wymiarkowana wartość szacunkowa w ilości 27604 zł. 94 c. w. a., od której chęć kupienia mający przed zaczęciem licytacyi 10tą część t. j. 2706 zł. 50 c. w. a. w gotowiźnie lub w obligacyach, lub listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego podług wartości kursowej, jako zakład złożyć obowiązanym będzie. W gotowiźnie złożone lub za gotówkę zamienione wadyum wliczone zostanie kupicielowi w pierwszą ratę ceny kupna, reszcie kupujących zostanie wadyum po skończonej licytacyi zwrócone.

3) Kupiciel obowiązany będzie złożyć do sądu pierwszą połowę ceny kupua, wliczając w tę złożone wadyum w przeciągu dni 30stu po doręczeniu uchwały licytacyę potwierdzającej, drugą po-łowę ceny kupna zaś uiścić będzie obowiązany w przeciągu dni 30stu po przejściu w prawomocność uchwały porządek płatniczy łującej, i na te drugą połowe ceny kupna przedłoży skrypt dłużny

sadownie zalegalizowany.

Od czasu oddania realności w fizyczne posiadanie obowiązany

bedzie kupiciel od drugiej połowy ceny kupna do czasu jej spłacenia półrocznie z góry płacić procenta po 5%.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się strony, jako też wierzycieli hypotecznych z ekstraktu tabularnego z dnia 21. kwietnia 1862 widocznych, częścią do rak własnych, częścią do rak wiadomych ich zastępców, nareście tych, którymby uchwały z jakiej kolwiek przyczyny doręczone być nie mogły, albo którzyby dopiero po wystawieniu ekstraktu hypotekę uzyskali, do rąk ustanowionego juž pod dniem 7. lipca 1862 licz. 23333 - 1862 kuratora w osobi pana adwokata krajowego dr. Rechena ze substytucya pana adwokata dr. Mahla, wreście masa ugodowa dłużnika do rak pana notaryu Wolskiego.

Reszta warunków licytacyjnych może być przejrzana w

budowaniu sądowem. Lwów, dnia 13. maja 1863.

Edylat.

Nr. 24075. Lwowski c. k. sad powiatowy miejsko delego wany w sprawach cywilnych dla miasta i przedmieść wzy wszystkich, którzy przeciw masie ś. p. Józefa Wnenkiewicza, kraw ca zmarłego we Lwowie na dniu 17. czerwca 1862 bez pozosta wienia ostatniej woli rozporządzenia, z jakimikolwiek pretensya jako wierzyciele wystąpić zamyślają, zeby się zgłosili na dniu 18 września 1863 o godzinie 10ej przed południem w celu P dania i wykazania mniemanych pretensyi swoich u tutejszego c. notaryusza p. Dulemby, lub też dotyczące podania swoje u tego. k. notaryusza albo w tym c. k. sądzie powiat. miej. deleg. najdak do terminu właśnie nadmienionego na pismie wnieśli, albowiej w razie niezgłoszenia się ich w przepisanym czasie, a wyczerpanie masy rzeczonej na zaspokojenie zgłaszających się wierzycieli, masy w mowie bedacej, tylko o tyle prawu im przysłużać będzie o ile im się względem tej masy prawo zastawu należy.

Lwów, daia 20. maja 1863.

(1022)Kundmachung.

Mro. 4296. 3m 3mede ber Berpachtung ber Glinianger ftabt Gefalle, als:

1) Des Gartengrundes na studennym mit bem Ausrufspreise

2) Der ftadt. Ctand- und Marktgelber mit bem Alusrufspreise von . . . . . . . . . 403 ft. — ft.

3) Des Dungeregefälle mit bem Ausrufspreise

4) Des Gemeindezuschlags von gebrannten geiftigen Getranten mit dem Ausrufspreise von . . . . 1520 ft. 19 fr. und 5) bes Gemeindezuschlages von ber Biereinfuhr

öfterr. Währung für bas Jahr 1864 wird am 2ten September 1863 während ber gewöhnlichen Amtsstunden beim f. f. Bezirksamte in Gliniany die Offertverhandlung abgehalten werben.

Pachtluftige werden eingeladen, am oben bestimmten Tage 31 diefer Ligitagione-Berhandlung beigutreten, und ihre flar und beutlich verfaßten, mit bem 10% Betrage bes Ausrufspreises als Babium belegten und gehörig gesiegelten Offerten beim genannten f. f. Bezirtes amte anzubringen.

Untlar und undeutlich verfaste, nicht gehörig belegte, ordnunge: mäßig nicht gestegelte und in ber gehörigen Zeit nicht angebrachte

Offerten, werden nicht berüchsichtigt merben.

Die näheren Lizitazionsbebingungen werden am Tage der Lizis tagionsverhandlung beim f. f. Begirtsamte in Gliniany ju Jebermanns Einsicht bereit gehalten werden.

Von der f. f. Kreisbehörte.

Złoczów, am 7. Juni 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 4296. W celu wydzierzawienia przychodów miejskich miasta Glinian, mianowicie:

1) Ogrodu na studennym z ceną wywoławczą

2) Targowego 3) Przychodu z oborniku na rynku zmiatać się

4) Dodatku gminnego od goracych napojów

5) Dodatku gminnego od przywozu piwa z ceną

wal, austryackiej na rok 1864 odbędzie sie dnia 2. września 1863 w zwykłych godzinach urzędowych w c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach licytacya za pomocą ofert.

Majacych chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się do przystąpienia do rozpisanej licytacyi w powyżej oznaczonym czasie z zawezwaniem, ażeby swe wyraźnie i dokładnie oznaczone, 10% ceny wywoławczej jako zakładem opatrzone i dokładnie opieczętowane oferty w powyżej wymienionym c. k. urzedzie powiatowym złożyli.

Oferty niewyraźnie i niedokładnie określone, nalezytym zakładem nieopatrzone, dokładnie nieopieczętowane, lub też niewczas podane, zostana nieuwzględnione.

Bliższe warunki licytacyi w dzień rozpisanej licytacyi w c. k.

urzędzie powiatowym w Glinianach każdemu będą okazane. Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 7. czerwca 1863.

(1019)Rundmachung.

Mro. 25583. Un ber Stryjer breiklaffigen mit ber hauptschule vereinigter Unter-Realschule find vier Lehrerstellen zu befegen, und es wird zu diesem Behufe hiemit der Konture bie Ende Juli 1863 aus-

Bur Erlangung einer jeden biefer Lehrerftellen ift die Radmeifung der gefetlich erworbenen Befähigung jur Ertheilung des Unterrichts in den Lehrfächern, welche zu einer der im Ministerial = Erlafe bom 2 Rovember 1854 Bahl 10999 S. 10 und 11 bezeichneten brei Gruppen gehören, erforderlich.

Insbefondere wird:

a) Fur eine Lehrerstelle mit bem Jahresgehalte von 500 fl. oft. Bahr. Die Befähigung gur Unterrichtsertheilung in ben Gegenständen

ber ersten Gruppe; ferner
b) für zwei Lehrerstellen mit bem Jahresgehalte von je 472 fl. 50 fr. oft. 2B. die Befähigung zur Unterrichtsertheilung in ben zur zweiten Gruppe gehörigen Lehrgegenständen, mobei vorzüglich für eine berfelben bie Geometrie und das geometrische Zeichnen, für die andere bagegen bas Freihandzeichnen, die Baufunst und bas Bauzeichnen als pauptfächer bestimmt werben, endlich

Bahr. Die Befähigung zur Unterrichtsertheilung in ben Lehrfachern

ber britten Gruppe erforbert.

Mit einer dieser Lehrerstellen wird auch voraussichtlich die Leitung der Stryjer Haupt= und Unter-Realschule gegen eine jährliche

Remunerazion von 105 fl. öft. W. verbunden sein. Bewerber um eine dieser Stelleu haben ihre an das hohe Staatsministerium gerichteten, mit ben Studienzeugnissen und Lehrfahigfeitsbekreten, bann mit bem Zeugnisse über die gründliche Kenntniß wenigstens einer Canbesfprache belegten Gefuche innerhalb der Konfurefrift bei ber f. f. galigischen Statthalterei unmittelbar, ober falls fie bereite in öffentlicher Bedienstung stehen, im Bege ihrer vorgefetten Behörde einzubringen.

Von ber k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, den 12. Juni 1863.

(1020) Kundmachung.

Obertyn, Kolomeaer Kreises, wird die Konfurreng mittelft Ueberreis dung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte mit dem Babium von 80 fl. belegt, muffen bis einschließig 14. Juli 1863 bei ber f. f. Finang = Bezirke = Direkzion in

Kolomea überreicht werden.

Der Material-Berkehr im Berwaltungs-Jahre 1862 16242 fl. im Stempel . . . . . . . 1463

Das Tabak- und Stempelmateriale ift aus dem 31/4 Meile entfernten Tabak- und Stempel = Bezirks = Magazine zu Kolomea zu be-

Die naheren Bedingniffe und ber Erträgniß-Alusweis konnen bei ber Finang = Bezirks = Direkzion in Kolomea und bei ber Finang = Lan= des = Direktion eingesehen werden.

Von der f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, ben 12. Juni 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 17622. Celem ponownego obsadzenia wielkiej trafiki tytoniowej w Obertynie, w obwodzie Kołomyjskim, rozpisuje się pertraktacya konkursowa przez podanie ofert pisemnych.

Oferty te, zaopatrzone w wadyum w kwocie 80 zł. wal. a. maja być podane do dnia 14. lipca 1863 włącznie do c. k. obwo-

dowej dyrekcyi finansów w Kołomyi.

Obrót zasobów w pomienionej trafice wielkiej wynosił w ro-

ku 1862:

w tytoniu . . . . Tytoń i znaczki stemplowe pobiera rzeczona trafika w odle-

głym o 31/4 mili obwodowym magazynie tytoniu i stemplów w Ko-

Blizsze warunki i wykaz dochodów jest do przejrzenia w c. k.

obwodowej dyrekcyi finansów w Kołomyi, tudzież w c. k. krajowej dyrekcyi finansów. Z c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Lwów, dnia 12. czerwca 1863.

Ronfurs.

Dro. 4306. Bur provisorischen Befetung ber Stelle bes Bemeinbeamts = Sefretars und jugleich Polizeirevifore beim Mikolajower Stadtgemeindeamte mit dem Jahresgehalte von 300 fl. öft. W. wird hiemit der Konkurs bis 25. Juli 1863 ausgeschrieben.

Bewerber um biese Stelle haben ihre, mit ben Nachweisungen über ihr Alter, zuruckgelegte Studien und erlangte Befähigung, über die bisherige Dienstleistung, ihre moralifche Saltung und Kennt= niß der deutschen , polnischen und ruthenischen Sprache belegten Besuche, wenn sie bereite im öffentlichen Dienste stehen, im Bege ber unmittelbar vorgesetten Behörde, fonft aber burch das f. f. Bezirte= amt ihres Wohnortes beim Mikołajower Stadtgemeindeamte gu überreichen.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 12. Juni 1863.

Konkurs.

Nr. 4306. Celem obsadzenia prowizorycznego posady sekretarza urzedu gminnego, którenby miał oraz pełnić służbe rewizora policyi przy Mikołajowskim urzędzie gminnym, z roczną płaca 300 zł. w. a. rozpisuje się niniejszym konkurs do 25. lipca 1863.

Ubiegający się o tę posadę mają swe padania opatrzone udowodnieniem wieku, ukończonych studyów, uzyskanych uzdolności, dotychczasowej służby, moralności i znajomości języków, niemiec-kiego, polskiego i ruskiego wnieść do Mikołajowskiego urzędu gmin-

nego, a to jeżeli się znajduja w służbie publicznej, w drodźe bezpośrednio przełożonej władzy, zreszta 225 w drodze tego c. k. urzedu powiatowego, w którego obrebie zamieszkuja.

Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 21. czerwca 1863.

Nro. 18231, Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Chaim Biedermann mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben die f. f. Finanzprokuratur wegen unbefugter Auswanderung unterm 5. Mai 1863 3. 3. 18231 eine Klage anges bracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber, da der Aufenthalts ort des Belangten unbefannt ift, zu seiner Bertretung und auf befefen Gefahr und Rosten der hiefige Abvokat Dr. Honigsmann mit Sub stituirung bes Abvokaten Dr. Landesberger als Kurator bestellt, bemselben bie obige Klage um bie binnen 90 Tagen zu erstattende Gin-rebe mitgetheilt wurde und mit ihm bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Rathe des k. k. Landesgerichtes. Lemberg, am 13. Mai 1863.

(1016)Lizitazions:Ankundigung.

Mro. 561. Behufs ber Sicherstellung bes Papier = und fonfti= gen Kangleimaterialien-Bedarfes für das Złoczower f. f. Kreisgericht und ftabtifch-belegirte Bezirkegericht, bann für die f. t. Staatsanwalt= schaft auf bas Bermaltungejahr 1864 und bei einem gunstigen Ergebniße fur bas Aerar auch fur bie B. 3. 1865 und 1866 wird bei diesem k. k. Kreisgerichte am 21. Juli 1863, falls jedoch an diesem Tage ein annehmbarer Anboth nicht erzielt werden follte, am 27. Juli 1863, jedesmal um 9 Uhr Bormittags eine diminuendo - Lizitazions= Berhandlung abgehalten werden, wobei ber Griftehungspreis bes Borjahres als Ausrufspreis angenommen mird.

Jeder Lizitazionslustige hat vor dem Beginne der Lizitazions= Berhandlung ein 10% Reugeld im Betrage von 150 fl. oft. 2B. bei der Lizitazions-Kommission zu erlegen, es steht indes auch frei, vorschriftsmäßig abgefaßte, mit dem Badio belegte schriftliche Offerte eingusenden, welche vor bem Schluge ber Ligitagions = Berhandlung ange= nommen werden.

Collte ber Offerent ein Dabium der Kommission übergeben ha= ben, aledann braucht die Offerte mit dem Reugelbe nicht mehr belegt

Die Ausweise ber zu liefernben Gegenstände und beren beilaufi= gen Bedarfes, bann die übrigen Lizitazions-Bedingungen können in der Registratur des k. k. Kreisgerichtes eingesehen werden.

Vom Prafidio des k. k. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 13. Juni 1863.

(1024)Kundmachung.

Mro. 4003. Bu Folge Ermächtigung des hohen f. f. Sandels= ministeriums wird mahrend ber biesjährigen Bade = Saifon vom 1. Juli bis einschließig 15. September 1863 eine tägliche Bothenfahrpost zwischen dem Bahnhofe in Mszana und dem Badeorte Lubien über Bartatow verfehren, und hierdurch fur Lubien cine täglich zweite Ge= legenheit mit der Wien-Krakauer Route für Briefe, Zeitungen und Fahrpost-Sendungen hergestellt.

Diese Bothen = Fahrpost wird vom Bahnhofe in Mszana nach Ankunft bes Buges Dr. 1 aus Krakau um 8 Uhr 55 Minuten Fruh abgeben, in Lubien um 11 Uhr 20 M. Bormittag eintreffen, von Lubien um 3 Uhr 15 M. Nachmittag zurückzufehren und im Bahnhofe zu Mszana um 5 Uhr 40 Minuten Abends vor Ankunft des Zuges

Mr. 2 aus Lemberg ankommen.

Bas mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb, daß biese Bothenfahrpost mit 15. September 1863 eingestellt wird.

Von der k. k. galiz. Post=Direkzion. Lemberg, am 11. Juni 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 4003. W skutek upoważnienia wys. c. k. ministerstwa handlu zaprowadzoną zostanie na czas pory kapielowej, od 1. li<mark>pca</mark> do 15. września codzienna poczta wózkowa między dworcem kolei w Mszanie a miejscu kapieli w Lubieniu na Bartatów, przezto ustanowi się dla Lubienia dzienna dwukrotna komunikacya listowa i przewozowa z traktem Wiedeńsko-Krakowskim.

Wymieniona wozowa poczta posłańcza odejdzie z dworca kolei w Mszanie po przybyciu krakowskiego pociągu Nr. I. o godzinie 8mej min. 55tej rano, do Lubienia przybędzie o godzinie 11tej 20tej min. przed południem, powróci z Lubienia o godz. 3ciej min. 15tej po południu, a przybędzie do dworca w Mszanie o godz. 5tej min. 40. w wieczór przed nadejściem pociągu Nr. II. ze Lwowa.

Co się niniejszem z tą uwagą podaje do ogólnej wiadomości, że ta poczta wózkowa z dniem 15. września 1863 zniesioną zostanie. Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 11. czerwca 1863.

(1041)Rundmachung.

(1) Rr. 368 praes: Behufe ber Sicherftellung bee jur Bebeigung der Kanzleien und der Areste des Tarnopoler k. k. Kreisgerichtes erforderlichen Buchenscheiter Brennholzes für das Verwaltungsjahr 1864 in beilaufiger Menge von 200 n. öst. oder 100 Kubikklafter, wird am 16. Juli l. J. um 4 Uhr Nachmittags eine lizitatorische Verhandlung bei dem besagten Kreisgerichte abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird ber lette Erftehungspreis mit 11 ft. 99 fr. oft. W. a eine n. oft. Klafter angenommen und von biesem berab ligitirt werben. An Ladium ist ber Betrag pr. 230 fl. öfterr.

Währ, vor der Verhandlung zu erlegen.

Much werben gehörig und vorschriftsgemäß beschaffene schriftliche Offerten vor und während der mündlichen Lizitazion bis zum Abschluße biefer Letteren angenommen werben.

Bom f. f. Kreisgerichts = Prafiblum. Tarnopol, am 20. Juni 1863.

(1036)Edift.

Mro. 5822. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, bag David Sternberg am 31. Dezember 1862 Bahl 5822 bas Gesuch um Erlassung bes Bahlungsauftrages ber Darlehenssumme pr. 52 fl. 50 fr. oft. W. wider bie liegende Massa nach Moses Aron Schwenk überreicht hat, worüber mit dem Bescheide vom 28. Februar 1863 3. 5822 der Zahlungebefehl bewilligt wurde. Da' bie Erben bes Moses Aron Schwenk Diefem Gerichte nicht bekannt sind, so wird ber liegenden Masse zum Kurator ber Herr Lan-bes Mbvokat Dr. Dzidowski mit Substituirung bes Herrn Anton Languer bestellt, und bemfelben ber obangeführte gerichtliche Bescheid zugestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Stryj, am 28. Februar 1863.

#### (1035)**(1)** Aundmachung

ber f. f. Finang = Lanbes = Direfzion.

Dro. 15351. Mit Bezug auf bie hierortige Kundmachung vom 21. Jänner 1861 Bahl 44826 ex 1860, betreffend die Errichtung von Mauthstazionen an ber neu ausgebauten Strecke ber Sambor - Turkaer ungarischen Aerarial-Hauptstrasse wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die barin ad 1 mit Młaki einem Wirthshause von Sianki bezeichnete, an der Granze gegen Ungarn errichtete Aerarial-Mauthsta= gion von jest an, bie Benennung Sianki nach bem Ramen ber Ortschaft, in beren Teritorium der Mauthschranken sich befindet, führen wird.

Lemberg, am 26. Mai 1863.

### Ohwieszczenie

c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Nr. 15351. Odnośnie do tutejszego obwieszczenia z duia 21. stycznia 1861 do l. 44826 ex 1860 dotyczacego ustanowienia stacyi rogatkowych na nowo wybudowanej przestrzeni z Sambora na Turkę idacego wegierskiego głównego gościńca rządowego, podaje się do publicznej wiadomości, że ustanowiona tamże rogatka skarbowa pod l. 1 oznaczona nazwa Młaki, karczmy do Sianek należa-cej, na granicy od Wegier, odtad bedzie nosić nazwe Sianki, od nazwiska tej wsi, na której gruncie rzeczona rogatka się znajduje. We Lwowie, dnia 26. maja 1863.

(1043)Ligitagions-Ankündigung.

Rro. 6817. Mit Bezug auf die Lizitazione = Ankundigungen bom 28. Februar 1863 Zahl 10983 und vom 1. Mai 1863 Zahl 5200 wird zur Veräußerung nachstehender Realitäten eine britte ofsentliche Lizitazion ausgeschrieben und zwar:

a) Des ehemaligen Rittmeifter = Quartiers fammt Garten und Reit= schule in Tysmienitz im Schätzungswerthe von 2610 fl. 38 fr. oft. 2B. wovon auf bie Rittmeifterswohnung fammt Debengebau-

zusammen . . . 2610 fl. 38 fr.

oft. B., falls Jemand biefe Objekte einzeln zu erstehen wunschte, entfallen würden, und

b) einer ehemaligen Kontrafzionsstallung in Tysmienitz im Schahungswerthe von 580 fl. 30 fr. öft. 20.,

c) das ehemalige Stabsoffizirs = Quartier Nro. 1 in Mariampol im Schätzungswerthe von 1978 fl. 12 fr. öft. B.,
d) das ehemalige Rittmeisters Duartier Mro. 2 in Mariampol im

Schätzungewerthe von 1264 fl. 68 fr. oft. 28.,

e) der ehemaligen Kontrakzioneskallung Nro. 1 in Mariampol im Schätzungswerthe von 806 ft. 68 fr. oft. 28., endlich

f) der ehemaligen Kontrakzionsstallung Nro. 2 in Mariampol im

Schätzungswerthe von 800 ft. 66 fr. öst. W. Die Lizitazion wird bezüglich ber Realitäten ad a) und b) am

7. Juli 1863, ad c) am 8. Juli 1863, ad d) am 9. Juli 1863, ad e) und f) am 10. Juli 1863 jedesmal um 9 Uhr Früh bei ber f. f.

Finang=Bezirte=Diretzion in Stanislau abgehalten werden.

Schriftliche, mit dem 10% Badium belegte, wohl versiegelte Ofsferten sind dis zu dem unmittelbar der Lizitazion auf die betreffende Realität vorangehenden Tage dis 6 Uhr Abends beim Vorstande der k. Finnaz Bezirks Direkzion zu überreichen, bei welcher auch die weiteren Lizitazione = Bedingnisse, worunter insbesondere jene gehört,

daß Israeliten, welche nicht die Bentfähigkeit solcher Realitaten in Sinne des §. 1 der fais. Berordnung vom 18. Februar 1860 (R.G. B. Rro. 44) nachzuweisen vermögen, von ber Ligitagion ausgefchloffen find eingesehen werden konnen.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion.

Stanislau, am 14. Junt 1863.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6817. Odnośnie do ogłoszeń licytacyi z dnia 28. luteg 1863 do l. 10983 i z dnia 1. maja 1863 do l. 5200 rozpisuje 51 trzecia licytacya publiczna, celem sprzedaży następujących realno<sup>ści</sup> mianowicie:

a) Kwatery niegdyś rotmistrzowskiej z ogrodem i ujeżdżalnie w Tyśmienicy, w cenie szacunkowej 2610 zł. 38 c. w. 40 z której to sumy wypada na pomieszkanie rotmistrzowsk<sup>ję</sup> z zabudowaniami przynależnemi pobocznemi i podwórcem

2241 zł. 75 c. 243 zł. 5 c. 125 zł. 58 c. 

razem . 2610 zł. 38 c.

wal. austr., gdyby kto przedmioty te pojedyńczo nabyć sobie

b) stajni niegdyś kontrakcyjnej w Tyśmienicy w cenic szacunkowej 580 zł. 30 c. w. a.,

c) kwatery niegdyś sztabsoficera pr. 1 w Mariampolu w cenie szacunkowej 1978 zł. 12 c. w. a.,

kwatery niegdyś rotmistrzowskiej nr. 2 w Mariampolu w cenie szacunkowej 1264 zł. 68 c. w. a.,

stajni niegdyś kontrakcyjnej nr. 1 w Mariampolu w cenie szacunkowej 806 zł. 68 c. w. a., wreszcie

f) stajni niegdyś kontrakcyjnej nr. 2 w Mariampolu w cenie szacunkowej 800 zł. 66 c. w. a.

Licytacya powyższa odbędzie się na realności pod a) i b) na dniu 7. lipca 1863, na realności pod c) na dniu 8. lipca 1863. na realności pod d) na dniu 9. lipca 1863, a w końcu na realności pod e) i f) na dniu 10. lipca 1863, za każdym razem o godzinie

9ej z rana w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Stanisławowie-Pisemne oferty opatrzone w wadyum 10% i dobrze opieczetowane mają być złożone po dzień poprzedzający licytacyę odpowiednej realności do godziny 6ej wieczorem u przełożonego c. k. obwodowej dyrekcyi finansów, gdzie także można przejrzeć i dalsze warunki licytacyi, między któremi i ten się znajduje w szczególności, że izraclici nie mogący się wykazać że mają prawo posiadania takich realności w myśl §. 1 ces. rozporządzenia z dnia 18lutego 1860 (D. U. P. Nr. 44), od tejže licytacyi wykluczeni są.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Stanisławów, dnia 14. czerwca 1863.

(1027)Cotift.

Mro. 1022. Bom f. f. Wojnitower Begirfegerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Adolf Zardecki mit= telft gegenwärtigen Ebiktes bekannt gemacht, es habe wider benfelben Abraham Semel aus Bukaczowce sub praes. 27. Mat 1863 Zahl 1022 auf Zahlung einer Schuldforderung von 40 fl. oft. 28. sammt Nebengebühren die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur summarischen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 24. September 1863 um 9 Uhr Vormittage anberaumt wurde.

Da der Aufenthalt des belangten Adolf Zardecki unbefannt ift, so hat das k. k. Bezirksgericht zu Wojników zu bessen Vertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den Herrn Josef Sozański in Siwka als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Chift wird bennach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem Begirtsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Wojnitow, ben 29. Mat 1863.

(1033)Edykt.

Nr. 2521. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym, ze Teresa z Brzozowskich Morawska we Lwowie pod Nr. 175 <sup>2</sup>, na dniu 21. lipca 1861 bez pozostawienia ostatniej swej woli zmarła. Gdy wezwany spadkobierca p. Włodzimirz Morawski do spadku się nie zgłasza, i czyli oprócz niego komu i którym osobom do tej spuścizny prawo przysłuża, sądowi nie jest wiadomo, zatem wzywa się wszystkich, którzy do spadku powyższego na jakimkolwiek fundamencie oparte prawo mieć mogą, aby się z swojem prawem spadkowem do roku od dnia niżej położonego w tutejszym sądzie zgłosili i wykazując się tem prawem, do spadku się oświad-czyli, inaczej spuścizna, dla której tymczasowo p. adwokat Przy-byłowski jako kurator spadkowy ustanowionym jest, z oświadczającymi się do spadku i wykazującemi swój prawny tytuł pertraktowaną i im przyznaną, nie objęta zaś część spuścizny lub jeżliby się nikt nie zgłosił, spuścizna cała najwyzszemu skarbowi jako rzecz bezdziedziczna wydaną będzie.

Stanisławów, dnia 15. czerwca 1863.